## Powszechny

# dziennik praw państwa i rządu

dla

# cesarstwa austryackiego.

Część CXLV.

wydana i rozesłana:

w wydaniu niniejszem dwujęzykowem: 2. Listopada 1850.

#### 431.

Rozrządzenie ministra wyznań i oświecenia z d. 3. Października 1850,

ohowiązujące dla krajów koronnych Czech, Morawii, Szląska, Galicyi, Austryi powyżej Ensy, niższej Austryi. Styryi, Krainy, Karyntyi, Tryestu, i Pobrzeża, Solnogrodu, Tyrolu,

względem znieslenia różnicy w płacach nauczycieli duchownych i świeckich pogimnazyach, przy obsadzeniach przyszłych.

Najwyższem postanowieniem z dnia 20 z. m. raczył Najjaśniejszy Pan najłaskawiej zatwierdzić, iż na przyszłość przy nowych obsadzeniach nauczycieli gimnazyalnych, istniejąca, od obwieszczenia dekretu nadwornego z dnia 23 Lutego 1807 w niektórych krajach koronnych różnica między świeckimi i duchownymi nauczycielami gimnazyalnymi, zupełnie ustać ma.

O ile to Najwyższe postanowienie do katechetów gimnazyalnych zastosować się daje, wypływa z rozporządzenia ministeryalnego, z dnia 28. Czerwca t. r. L. 3571. (dziennik praw państwa Nr. 265).

Thun m. p.

### 432.

Rozrządzenie ministra wynnań i oświecenia z dnia 19. Października 1850,

do namiestników niższej Austryi, Austryi powyżej Ensy, Solnogrodu, Tyrolu, Styryi, Karyntyi, Krain y Tryestu, Dalmacyi, Czech, Morawii, Szląska, Galicyi; i do szefa obwodowego Bukowiny,

którem się przepisuje zachowanie §§. 75. i 26. z dodatkiem Nr. XII. drukowanego organizacyjnego projektu dla gimnazyów.

Gdy rozrządzeniem z dnia 25 Stycznia 1850 \*) gimnazyalni dyrektorowie upoważnieni zostali, co się tycze egzaminów, wszędzie, gdzie się to tylko wykonalnem u-

<sup>\*)</sup> W części XIX. Nr. 39. dziennika praw państwa.

# Reichs-Gesetz- und Regierungsblatt

für das

## Kaiserthum Oesterreich.

CXLV. Stück.

Ausgegeben und versendet am 2. November 1850.

#### 431.

# Erlass des Ministers des Cultus und Unterrichts vom 3. October 1850.

giltig für die Kronländer Böhmen, Mähren, Schlesien, Galizien, Oesterreich ob der Enns, Niederosterreich Steiermark, Krain, Kärnthen, Triest und Küstenland, Salzburg, Tirol,

in Betreff der Aufhebung des Unterschiedes in den Besoldungen der geistlichen und weltlichen Lehrer an Gymnasien, bei künftigen Anstellungen.

Seine Majestät haben mit Allerhöchster Entschliessung vom 20. v. M. Allergnädigst zu genehmigen geruht, dass es künftig bei neuen Anstellungen von Gymnasiallehrern von dem seit Kundmachung des Hofdecretes vom 23. Februar 1807 in einigen Kronländern bestehenden Unterschiede in der Besoldung weltlicher und geistlicher Gymnasiallehrer gänzlich abzukommen habe.

In wieferne diese Allerhöchste Entschliessung auf die Gymnasial-Katecheten anwendbar ist, ergibt sich aus der Ministerialverordnung vom 28. Juni d. J., Z. 3571 (Reichsgesetzblatt Nr. 265).

Thun m. p.

### 432.

## Erlass des Ministers des Cultus und Unterrichts vom 19. October 1850,

an die Statthalter von Niederösterreich, Oesterreich ob der Enns, Salzburg, Tirol, Steiermark, Kürnthen, Krain, Triest, Dalmatien, Böhmen, Mähren, Schlesien, Galizien und an den Kreischef der Bukowina,

wodurch die 86.75 und 76 sammt dem Anhange Nr. XII des gedruckten Organisationsentwurfes für Gymnasien zur Befolgung vorgeschrieben werden.

Nachdem durch Erlass vom 25. Jänner 1850 \*) die Gymnasialdirectoren ermächtiget worden sind, in Betreff der Prüfungen überall, wo es sich als ausführbar darstellt, nach dem

<sup>\*)</sup> Im Reichsgesetzblatte, XIX. Stück, Nr. 39.

kazuje, wedle osnowy §. 75. Nr. 1. drukowanego projektu organizacyjnego dla gimnazyów, a co do zaświadczeń, wystawiać się mających, wedle osnowy §. 76. i dodatku Nro. XII. tegoż samego projektu postępować; gdy powzięte następnie doświadczenia, możliwość i stosowność tego postępowania wykazały, przeto się §§. 75 i 76 wraz z dodatkiem Nr. XII. organizacyjnego dla gimnazyów projektu, niniejszem w zupełne wykonanie wprowadzają i do ścisłego zachowania przepisują.

Co do formularzów na zaświadczenia, zostają w moc, przepisy, wydane rozrządzeniem z dnia 25. Stycznia 1850.

Thun m. p.

#### 433.

Rozrządzenie ministra kultury krajowej i górnictwa z dnia 25. Października 1850,

do wszystkich podrzednych władz, urzedów, instytutów wykształcenia i naukowych,

którem się w skutek Najwyższego postanowienia rozporządza, iż dotychczasowa administracya sallny i sprzedaży soli w Wieliczce, na przyszłość nosić ma nazwę:
"c. k. dyrekcya górnicza, salinowa i leśniczowska".

Najwyższem postanowieniem z dnia 11. Października r. b., raczył Najjaśniejszy Pan, na wniosek ministra kultury krajowej i górnictwa, zatwierdzić, ażeby dotychczasowa administracya saliny i sprzedaży soli w Wieliczce, na przyszłość uazywała się: c. k. dyrekcya górnicza, salinowa i leśniczowska

Thinnfeld m. p.

## 434.

Rozporządzenie ministerstwa spraw wewnętrznych z dnia 26. Pażdziernika 1850,

obowiązujące we wszystkich krajach koronnych, z wyjątkiem Pogranicza wojskowego,

względem zezwolonego przez Najjaśniejszego Pana, doczesnego uwolnienia od stawiania się do wojska, wziętych z cywilnego stanu majstrów maszyn i podmajstrów korpusu maszynistów parowo-okrętowych utworzyć się majacego.

Najwyższem postanowieniem z dnia 24. Września 1850, raczył Najjaśniejszy Pan, Jego Cesarska Mość, rozporządzić, iż wzięci ze stanu cywilnego majstrowie maszyn i podmajstrowie korpusu maszynistów parowo-okrętowych, dla c. k. maryny utworzyć się mającego, podczas ich służby w tym korpusie, od wszelkiego obowiązku stawiania się do wojska, wolnymi zostać mają, i że ten czas ich służby do kapitulacyi, gdyby takowa nastąpiła, wrachowanym być ma.

Inhalte des §. 75, Nr. 1, des gedruckten Organisationsentwurfes für Gymnasien, und in Betreff der auszustellenden Zeugnisse nach Inhalt des §. 76 und des Anhanges Nr. XII desselben Entwurfes vorzugehen, nachdem die hier auf gemachten Erfahrungen, die Möglichken und Zwekmässigkeit dieses Vorganges dargeihan haben, so werden die §§. 75 und 76 sammt dem Anhange Nr. XII des Organisationsentwurfes für Gymnasien hiemit in volle Wirksamkeit gesetzt und zur genauen Befolgung vorgeschrieben.

In Betreff der Zeugnissformularien bleiben die in dem Erlusse vom 25. Jänner 1850 gegebenen Vorschriften in Wirksamkeit.

Thun m. p.

### 433.

## Erlass des Ministers für Landescultur und Bergwesen vom 25. October 1850,

an sämmtliche unterstehende Behörden, Aemter Bildungs- und Lehranstatten,

wodurch in Folge Allerhöchster Entschliessung verfügt wird, dass die bisherige Sulinen- und Salzverschleiss-Administration zu Wieliezka künftig den Namen "k. k. Berg-, Salinen- und Forstdirection" führe.

Seine Majestät haben über Antrag des Ministers für Landescultur und Bergwesen mit Allerhöchster Entschliessung vom 11. October t. J. zu genehmigen geruht, dass die bisherige Salinen- und Salzverschleiss-Administration zu Wieliezka künftig den Namen: "k. k. Berg-, Salinen- und Forstdirection" führe.

Thinnfeld m. p.

### 434.

## Verordnung des Ministeriums des Innern vom 26. October 1850,

wirksam für alle Kronländer mit Ausnahme der Militärgränze,

in Betreff der Allerhöchst bewilligten zeitlichen Mittärbefreiung für die, dem Civilstande entnommenen Maschinenmeister und Untermeister des zu errichtenden Dampfschiff-Maschinistencorps.

Seine Majestät haben mit Allerhöchster Entschliessung vom 24. September 1850 zu bestimmen geruht, dass die dem Civilstande entnommenen Maschinenmeister und Untermeister des für die k. k. Marine zu errichtenden Dampfschiff-Maschinistencorps während ihrer Anstellung in diesem Corps von jeder Militärpsticht frei zu bleiben haben, und diese ihre Dienstzeit einer allfällig nachfolgenden Capitulation einzurechnen sei.

Bach m. p.

Rozrządzenie ministrów spraw wewnętrznych, sprawiedliwości i finansów, z dnia 30. Października 1850,

do namiestnika Galicyi i Lodomeryi,

którem się zasady, cesarskim patentem z d. 25. Września 1550. ustanowione, wedle których się postępować winno przy uiszczaniu kapitału indemnizacyi za wszystkie, w skutek przeprewadzenia uwolnienia gruntu od ciężarów zniesione lub wykupne pobory, rozciąga także i na kraj koronny Galicyi i Lodomeryi, z wyjatkiem okręgu dawniej rzeczypospolitej Krakowskiej.

Na mocy udzielonego w §. 23. cesarskiego patentu z dnia 25. Września 1850 \*) upoważnienia, rozciągają się ustanowione tym patentem zasady, wedle których się postępować winno przy uiszczaniu kapitału indemnizacyi za wszystkie, w skutek przeprowadzenia uwolnienia gruntu od ciężarów zniesione lub wykupne pobory, także i na kraj koronny Galicyi i Lodomeryi, z wyjątkiem okręgu dawnej rzeczypospolitej Krakowskiej.

Przepisy zatwierdzonego przez Najjaśniejszego Pana na dniu 15. Sierpnia 1850. rozporządzenia, względem przeprowadzenia uwolnienia gruntu od ciężarów w kraju koronnym Galicyi i Lodomeryi, które bez względu na postanowienia cesarskiego patentu z dnia 25. Września 1850. wydano, ulegają przeto zmianom, niniejszym postanowieniom odpowiednim.

Krauss m. p. Bach m. p. Schmerling m. p.

<sup>\*)</sup> W części CXXXII, Nro 374. dziennika praw państwa.

#### 435.

# Erlass der Minister des Innern, der Justiz und der Finanzen vom 30. October 1850,

an den Statthalter von Galizien und Lodomerien,

wodurch die mit dem kaiserlichen Patenie vom 25. September 1850 festgestellten Grundsätze, nach welchen bei der Leistung der Capitalsentschädigung für alle in Folge der Durchführung der Grundentlastung aufgehobenen oder ablösbaren Bezüge vorzugehen ist, auch auf das Kronland Galizien und Lodomerien, mit Ausnahme des Gebietes des ehemaligen Freistaates Krakau, ausgedehnt werden.

In Folge der im §. 23 des kaiserlichen Patentes vom 25. September 1850 \*) ertheilten Ermächtigung werden die mit diesem Patente festgestellten Grundsätze, nach welchen bei der Leistung der Capitalsentschädigung für alle in Folge der Durchführung der Grundentlastung aufgehobenen oder ablösbaren Bezüge vorzugehen ist, auch auf das Kronland Galizien und Lodomerien, mit Ausnahme des Gebietes des ehemaligen Freistaates Krakau, ausgedehnt.

Jene Anordnungen der am 15. August 1850 Allerhöchst genehmigten Verordnung über die Durchführung der Grundentlastung im Kronlande Galizien und Lodomerien, welche ohne Rücksicht auf die Bestimmungen des kaiserlichen Patentes vom 25. September 1850 erflossen sind, erleiden demnach die diesen Bestimmungen entsprechenden Abänderungen.

Krauss m. p. Back m. p. Schmerling m. p.

<sup>)</sup> Im CXXXII. Stück, Nr. 374, des Reichsgesetzblattes.

....

and the state of t

and resident that the last of the last that the last

ners without the second transfer of the secon

the second secon (CXLVI. Poin.) 562